# 8. Sitzung.

Sonntag den 26. April 1942.

Gedenkworte des Präsidenten für die im Kriege gefallenen und die verstorbenen Abgeordneten sowie für die verstorbenen Reichs-109 B minister Dr. Todt und Kerrl... Erklärung der Reichsregierung: Adolf Hitler, Führer und Reichs-109 B 

Schlußansprache des Präsidenten . . . 119 A Beschluß des Reichstags, betreffend Bestätigung der Rechte des

120 A Führers ..... Die Sitzung wird um 15 Uhr 7 Minuten durch

Präsident Göring: Ich eröffne die Sitzung des Reichstages. Mcinc Herren Abgeordneten! Wir gedenken zuerst

(der Reichstag erhebt sich)

der seit unserer letzten Sitzung auf dem Felde der Ehre gefallenen Kameraden Behrendt, Kraut, Ziegler, Hölzel, Moder, Urstöger, Ho-grefe und Sandner (Asch), ferner der verstorbenen Abgeordneten Hofmann (München) und Dr. Springorum. Besonders aber gedenken wir auch zweier Kameraden, die Mitglieder der Reichs-regierung waren, der Minister Dr. Todt und Kerrl. Den Gefühlen unserer Trauer über den schweren Verlust, den unser Volk durch den Tod des Ministers Todt betroffen hat, hat der Führer bereits Ausdruck gegeben.

Wir verbinden diese Ehrung mit dem Gedenken an die gesamten schweren Blutopfer, die die Nation

bisher gebracht hat.

den Präsidenten eröffnet.

Ich danke Ihnen, daß Sie sich zum Zeichen der Ehrung von den Plätzen erhoben haben.

Ich bitte den Führer, das Wort zu nehmen.

Adolf Hitler, Führer und Reichskanzler (mit stürmischen Heilrufen begrüßt): Abgeordnete! Männer des Deutschen Reichstags! Am II. Dezember 1941, als ich zulctzt zu Ihnen sprechen konntc. war es mir vergönnt, einen Rechenschaftsbericht vorzulegen über den Ablauf der Ereignisse des Reichstag 1942, 8. Sitzung.

vergangenen Jahres. Sic sind in ihrer geschicht- (C) lichen Größe und fortwirkenden politischen Bedeutung von einem Ausmaß, das vielleicht erst Jahrhunderte später in seinem ganzen Umfang erkaunt werden wird. Nach der Niederschlagung der von England und Moskau gemeinsam angezettelten Revolte in Belgrad wurde sich schon wenige Wochen später Europa zum erstenmal seit vielleicht Jahrhunderten der gemeinsamen Bedrohung aus dem Osten bewnßt, von deren erfolgreicher Abwehr das Sein oder Nichtsein unseres Kontinents schon so oft abhing.

Für viele Menschen erschienen nunmehr die Ursachen des blutigen Krieges, der uns seit dem September 1939 aufgezwungen worden war, deutlicher zu werden. Denn dieser Krieg trug nicht mehr die Merkmale der von früher her gewohnten innereuropäischen Auseinandersetzungen in sich. In zunehmendem Maße begann sich der Eindruck zu vertiefen, daß man diesem geschichtlichen Ringen überhaupt nicht mit den Gründen der üblichen oder auch nur vernünftig geschenen Interessen der einzelnen Länder gerecht wird, sondern daß es sich dabei um eine jener elementaren Auseinandersetzungen handelt, die - indem sie die Welt oft in Jahrtausenden einmal erschüttern - das Jahrtausend eines neuen Zeitabschnittes einleiten. Viele der dabei auftretenden geschichtlichen Erscheinungen sind sich des tiefsten Auftrags und Sinnes ihres Handelns so wenig bewußt, wie es der kleine Soldat zu sein vermag im Rahmen einer großen militärischen Operation. Auch sind die Zeiträume solcher eruptiver Epochen so groß, daß das ein- (D) zelne menschliche Leben nur zu leicht den Zusammenhang oder gar die Bedeutung seines Einsatzes im Verhältnis zum Ablauf des gesamten Geschehens verkennt. Aber trotzdem sind auch da, wo scheinbar der Sinn und Nutzen eines solchen, die Völker oder gar Kontineute erschütternden Prozesses nicht zu schen ist, Nutznießer vorhanden. Viele glauben deshalb zu treiben und sind selbst nur die Getriebenen, und andere wollen schlagen und sind am Ende die Geschlagenen.

Als am 3. September 1939 nach endlosen deutschen Friedensbemühungen dem neuen Reiche dic Kriegserklärungen Frankreichs und Englands überreicht worden waren, nachdem diese Staaten durch die Ausstellung einer Blankovollmacht zunächst Polen als auslösende Kraft vorgestoßen hatten, mußte man wohl an der Vernunft einer Welt verzweifeln, die scheinbar ohne jeden Grund, statt das Unglück eines solchen wahnsinnigen Krieges zu meiden, die Katastrophe förmlich herbeizwang.

Nun wissen wir alle, daß seit der inneren staatlichen Desorganisation des europäischen Kontinents sich England einer politischen Doktrin ver-schworen hatte, die in der Zersplitterung des Festlandes die erste Voraussetzung für das Gedeihen und die Vermehrung des britischen Weltreiches zu erkennen meinte. Zweifellos hatte dieser die Tätigkeit der englischen Politik beherrschende Gedanke sehr viel Bestechendes an sich. Während Europa in zahllosen inneren Kriegen verblutete, gelang es Großbritannien mit einem Minimum au Bluteinsatz, ein weltweites Gebäude zu errichten.

(a) Der ihm verlichene Titel eines »İmperiums« war seinem Charakter nach aber mit dem imperialen Rom genau so wenig zu vergleichen wie ein internationaler Handelskonzern mit einem werteschaffenden Weltunternehmen.

Dabei ist es eine Überschätzung der britischen staatsmännischen Kunst sowohl als des simplen politischen und militärischen Könnens der Engländer, annehmen zu wollen, daß etwa in ihrem Wirken die Ursache des destruktiven Zerfalls Europas gelegen sei. Hier wird die Entstehung eines Zustandes mit seiner Ausnutzung verwechselt. Denn Europa ist zerfallen teils aus der natürliehen Überalterung der nach dem Zusam-menbruch des römischen Weltreiches führenden kontinentalen Macht, teils infolge der Unterspülung der Elemente, die diesem damaligen Zentrum des Abendlandes die volkliche und staatliche Grundlage gegeben hatten. Im Zwiespalt der antiken römischen Staatsidee einerseits und der nicht minder imperiale Ansprüche erhebenden römischen Kirche andererseits wurden die Fundamente der zentralen Staatsbildung Europas allmählich zerstört. Dazu kam noch der tiefe Ernst, mit dem sich die damalige Welt in Fragen versenkte, die geeignet waren, Europa in eudlose religiöse inner: Kämpfe zu verwiekeln, während die gleichen Probleme heute als staatlich vollkommen belanglos erkannt sind und demgemäß bewertet werden. So ist der Zusammenbruch des alten deutsehen Reiches und damit des in dieser Zeit vorherrsehenden Mittelpunktes einer inneren europäischen Organisation genau so wenig von den Engländern (B) herbeigeführt wie der Zusammenbruch Roms einst von den Germanen. In beiden Fällen ergaben sich aber aus inneren Schwäehemomenten heraus Situationen, die das Eingreifen außenstehender Kräfte ermöglichten und damit der Weltgeschichte für viele Jahrhunderte einen neuen Lauf aufzwangen. So hat England selbst uicht primär den Kontinent zu zersplittern vermoeht - denn dazu war es als staatliehes Gebilde damals viel zu unbedeutend -, wohl aber gelang es ihm, aus der entstehenden europäischen Zersplitterung insofern einen Nutzen zu ziehen, als es dank seiner insularen Lage nur noch ein Minimum an Kraft bei allerdings einem Maximum an Schlauheit benötigte, um die europäische Ohnmacht weiter aufrechtzuhalten und mit der ihm selbst fast restlos verbliebenen eigenen Stärke eine teils unerforsehte oder zumindest kulturell und wehrmäßig unterlegene, teils in ewigen inneren Kämpfen sieh selbst ersehöpfende andere . Welt zu erobern. Nur ein Törichter kann dabei übersehen oder bestreiten, daß - wie jeder politische Ordnungsprozeß - auch dieser seinen Nutzen für die Menschheit gehabt hat. Aber ebenso töricht war es anzunehmen, daß das britische Imperium das sogenannte Gleichgewicht der Kräfte in Europa für ewig würde aufrechterhalten können. Die zur Einigung strebenden blutmäßig und ge-danklich gleich orientierten rassischen Bestand-teile dieses Kontinents konnten an ihrem Zu-sammensehluß auf die Dauer weder verhindert werden, wie es darüber hinaus überhaupt unsinnig war anzunehmen, daß im Falle des Auftretens einer die Existenz aller Völker Europas gleichmäßig bedrohenden Gefahr eine Vereinigung der (C) Betroffeuen dagegen verhindert werden könnte.

Alle die Kriege, die England seit Jahrhunderten in ununterbrochener Folge gegen den Kontinent führte, konnten im wesentlichen nur so lange erfolgreich verlaufen, als es sieh um die Bekämpfung rein staatlicher Gebilde dynastischen Charakters durch andere ähnliche Erscheinungen handelte. In dem Moment, in dem aber über dynastische Interessen hinaus die Völker zu erwachen begannen, mußten die Mittel der bisherigen briti-sehen Europapolitik seheitern. Trotz zahlreicher Kriege war es England auf die Dauer nicht mög-lich, den französischen Nationalstaat zu vernichten, trotz aller Versuche gelang es ihm nicht, den Zusammensehluß der Italiener zu verhindern, und trotz aller Eingriffe ist das Deutsche Reich aus seinen einstigen Trümmern durch den Willen der deutschen Stämme und dank dem Wirken großer Heroen in dem Augenbliek erstanden, da es in dem überlegenen Genius eines Bismarek nieht nur die Reife der Zeit, sondern den zur Vollendung bestimmten Mann erhalten hatte.

Je staatlich gefestigter und vom eigenen Werte durchdrungener die europäisehen Völker wurden. um so schwieriger mußte die Aufrechterhaltung einer europäisehen Situation werden, die als sogenaumtes Gleichgewicht der Kräfte den wahren Verhältnissen der Kraft nicht mehr entsprach. Sich einzubilden, auf die Dauer mit den Mätzchen sehwatzhafter Argumente die europäisehen Nationen in sieh zersplittern oder gegeneinander verhetzen zu können, mußte deshalb immer mehr scheitern, und damit war England gezwungen, (D) vom bequemen Nutznießer eines gegebenen Zustandes zu seinem Verteidiger oder gar zum dauernden Erhalter zu werden. Damit aber hörte die Kunst des Intrigierens auf, und an ihre Stelle trat der Zwang zum eigenen Kampf und nicht nur der Wille zu ihm, sondern auch das Können, — das Können aber unter Berücksichtigung der unterdes selbst gigantisch angewachsenen Belastung des Weltreichs einerseits und des immer höher erforderlichen Bluteinsatzes für die gewünsehte europäische Zersplitterung andererseits. Die Aufrechterhaltung des europäischen Gleichgewiehts hatte aber - wenigstens ursprünglich doeh nur den Sinn, England Blut sparen zu helfen. um es dadurch zu befähigen, den Aufgaben seiner gedachten Weltmission leichter gerecht zu werden. So wie dieses Reich aber gezwungen wurde, in Europa selbst sein Blut zu vergießen, muß einmal der Augenblick kommen, in dem die Beibehaltung der europäisehen Zerrissenheit von England mehr Kraft fordert, als es zur Erhaltung seines eigenen Weltreichs entbehren kann. Die tiefe Ermattung nach den napoleonischen Kriegen, die dabei noch wesentlich von kontinentalen Kräften geführt worden waren, war das erste Anzeichen des sich allmählichen Überlebens der britischen Doktrin von der Aufrechterhaltung des europäischen Gleichgewichts.

Davon aber abgesehen, war die Meinung, daß das britische Weltreich als Voraussetzung seiner Existenz ein in Ohnmacht zersplittertes Europa nötig habe, fiberhaupt nur so lange gegeben, wie

(A) an der Peripherie des Weltreiches selbst keine es bedrohenden ebenbürtigen Staaten vorhanden waren. In dem Moment, in dem sich der russische Koloß von Europa den Weg durch Asien bis nach dem Fernen Osten hin erkämpfte, in dem Augenblick, da die nordamerikanische Union ein von England ebenso unabhängiges wie gänzlich unangreifbares Gebilde wurde, und noch mehr in der Zeit, da das japanische Kaiserreich - ähnlich wie Italien und Deutschland - aus seinem Schlaf erwachend zur Vormacht im Fernen Osten emporstieg, waren die Voraussetzungen des Bestandes des britischen Weltreichs überhaupt grundsätzlich andere geworden. Nicht gegen Europa konnte dieses Gebilde auf die Dauer erhalten werden. sondern höchstens mit Europa.

Als daber 1914 England vrotz langer deutscher Friedensbemühungen — wieder im Sinne seiner alten Doktrin — dem damaligen Reich mit einer überlegenen Koalition von Mächten den Krieg erklärte, hatte es wohl Deutschland selbst vorübergehend in seiner Bedeutung und in seiner Stellung in Europa geschwächt und aus der übrigen Welt verdrängt. Allein, zwei Tatsachen mußte jeder nicht völlig Verblendete am Ende dieses bisher blutigsten Ringens der Weltgeschichte einsehen und

zugeben

I. daß es nur eine Frage der Zeit war, bis sich Deutschland der ihm auferlegten Bande entledigen würde; denn eine Nation. die über vier Jahre lang einer ganzen Welt gegenüber standhält und nur infolge von Schwindeleien und Lügen durch einen inneren Aufruhr nach Verseilles gezwungen (B) werden kann, wird eines Tages den ihr angetanen Betrug nicht nur erkennen, sondern seine Folgen selbstwerständlich kraft der ja grundsätzlich vorhandenen Stärke auch wieder beseitigen.

2. Die von England im Laufe dieses Krieges selbst erbetenen Hilfen waren nicht mehr rückgängig zu machen, das heißt: der Appell der englischen Regierung in letzter Not an Amerika hat diesen Kouitment zu einer wirtschaftlichen und politischen Bedeutung gebracht, die England selbst zu beseitigen nie mehr in der Lage sein wird.

Als England in den Weltkrieg eintrat, kämpfte es für seinen Zweimächtestandard zur See und war nicht bereit, dem Deutschen Reich eine Stärke von 5 oder gar 6 zu 10 zuzubilligen. Als England den Krieg – wie es glaubte — siegreich beendet hatte, war Japan an die Stelle Deutschlands getreten und Amerika an die Stelle Englands selbst.

Das Gefüge des britischen Weltreichs aber hatte durch diesen Kampf nicht an innerer Siärke gewonnen, sondern es begann sich zu lockern, und wenn man aus taktischen Gründen später an Stelle des Wortes Imperium lieber den vagen Begriff des Weltreiches setzle, dann geschah es nur, um aus einer nicht mehr zu beseitigenden Not eine Tugend zu machen. Und wenn man sich in der damaligen Zeit sehwerster militärischer Krisen Hilfen erbat mit Versprechungen, die man von Anfang aus später nicht zu halten gedachte, so war es klar, daß eines Tages die Betrogenen auf die Erfüllung der Zusicherungen poclen würden, daß also Wechsel ausgestellt worden waren, die früher oder später einum eingelöst werden mußten.

Weder die indische noch die arabisehe Welt wird die Zusicherungen aus dem Gedächtnis verlieren, durch die man sie einst zur Opferbereitschaft für die Erhaltung des britischen Imperiums verführte.

Daß England dabei wirtschaftlich selbst auf das senerste gestöri finanziell belastet und blutmäßig erschöpft aus dem Krieg hervorging, kann als weiterer Beweis dafür dienen, daß sehon der erste Weltkrieg ein Pyrrhus-Sieg war, also ein Erfolg, der nur der Vater späterer Niederlagen sein kounte

Noch ein solcher Krieg zur Aufrechterhaltung des europäischen Gleichgewichts, und England mußte dann zwangsläufig im Rahmen des Weltreichs das erforderliche eigene Gewicht verlieren, das heißt, die zur Verteidigung einer unmöglichen europäischen Ordnung vergeudete Kraft geht dem Zusammenhalt und der Verteidigung des eigenen Imperiums verloren. Deslahl kann und wird der neue Krieg nur mit einer Katastrophe des britischen Weltreiches enden.

# (Lebhafter Beifall,)

Mit wem immer sich auch England verbindet, es wird am Ende dieses Krieges seinen Verbündeten stärker sehen, als es selbst ist und sein kann. Es mögen seine Erzkapitalisten die bolschewistischen Staatsmänner mit noch so großer heuchlerischer Freundschaft begrüßen, es mögen seine Erzbischöfe die blutigen Bestien des bolschewistischen Atheismus noch so innig umarmen: je mehr Lägen, Heuchelei und Betrug angewendet werden müssen, um die widernatürlichen Koalitionen dieses Reiches vor dem eigenen Volke oder der anderen Menschheit moralisch zu decken, um so weniger werden sie in der Läge sein, die sehenden Völker wirklich zu täuschen und den natürslichen Weg einer zwangsläufigen geschichtliehen Entwicklung zu verbindern.

Es gibt ein weises antikes Sprichwort, das besagt, daß die Göter denjemigen, den sie zur Verdammung bestimmt haben, vorher blenden. Ich
weiß nicht, ob noch alle Engländer es heute als
eine weise, erleuchtete Tat ansehen werden, die
zahlreichen Verständigungsmöglichkeiten, die is
eit dem Jahre 1933 vorgeschlagen hatte, abgelehnt zu haben, ob sie alle auch heute noch so
überzeugt sind, daß es so klug war, meine Bündnisangebote, die ich noch am 1. September 1939
erneuert hatte, ausgeschlagen und meine Friedensvorschläge nach dem polnischen und nach dem
französischen Feldzuge zurückgestoßen zu habeu.

Ich kenne nun aber noch ein anderes Gebot. Es besagt, daß der Mensch das, was die Götter zum Fall bestimmt haben, selbst noch stoßen soll.

#### (Beifall.)

So wird dem also geschehen, was geschehen nuß. Wenn aber im Völkerleben die Einsicht und Vernunft scheinbar ganz zum Schweigen gebracht sind, dann ist damit trotzdem nicht gesagt, daß nicht doch ein deukender Wille auch dort vorhanden ist, wo von außen her nur Dnunnheit oder Verbohrtheit als einzige Ursache zu sehen sind.

Der britische Jude Lord Disraeli hat es einst ausgesprochen, daß die Rassenfrage der Schlüssel zur Weltgeschichte sei. Wir Nationalsozialisten

(A) sind in dieser Erkenntnis groß geworden. Indem wir dem Wesen der Rassenfrage unsere Aufmerksamkeit widmeten, haben wir die Aufklärung für viele Vorgänge gefunden, die an sich sonst unbegreiflich erscheinen müßten. Die verborgenen Kräfte, die England schon im Jahre 1914 in den ersten Weltkrieg gehetzt haben, sind Juden gewesen. Die Kraft, die uns selbst damals lähmte und endlich unter der Parole, daß Deutschland seine Fahne nicht mehr siegreich nach Hause tragen dürfe, zur Übergabe zwang, war eine jüdische. Juden zettelten in unserem Volk die Revolution an und raubten uns damit jedes weitere Widerstandsvermögen. Juden aber haben seit 1939 auch das britische Weltreich in seine gefährlichste Krise hineinmanövriert, Juden waren die Träger jener bolschewistischen Infektion, die einst Europa zu vernichten drohte. Sie waren aber auch zugleich die Kriegshetzer in den Reihen der Plutokratien. Ein Kreis von Juden hat einst Amerika gegen alle eigenen Interessen dieses Landes in den Krieg mit hineingetrieben, einzig und allein aus jüdisch-kapitalistischen Gesichtspunkten. Und der Präsident Roosevelt besitzt in Ermangelung eigener Fähigkeit jenen geistigen Unterstützungstrust, dessen leitende Männer ich nicht namentlich aufzuführen brauche: es sind nur Juden.

# (Lebhafte Zustimmung.)

Durch sie wurde wiederum wie im Jahre 1917 die USA Zug um Zug von dem jüdisch infizierten Präsidenten und seiner volljüdischen Umgebung in einen Krieg gehetzt, ohne jeden Grund und (B) ohne jeden Sinn, gegen Natiouen, die Amerika nie etwas getan haben, gegen Völker, von denen Amerika nie etwas gewinnen kann. Denn worin liegt der Sinn eines Krieges, den ein Staat führt, der einen Raum ohne Volk darstellt, gegen Völker ohne Raum? Es handelt sich daher in diesem Kriege, politisch gesehen, gar nicht mehr um die Interessen einzelner Völker, sondern es handelt sich um eine Auseinandersetzung zwischen Nationen, die für ihre Angehörigen das Leben auf dieser Welt sicherstellen wollen, und Völkern, die zu willenlosen Werkzeugen eines internationalen Weltparasiten geworden sind. Das tatsächliche Wirken dieser jüdisch-internationalen Kriegshetze aber haben die deutschen und verbündeten Soldaten in jenem Land am besten kennengelernt, da das Judentum seine ausschließliche Diktatur ausübt und das es als das staatliche Weltidol einer kommenden Menschheit predigen läßt und dem minderwertige Subjekte anderer Völker, genau so wie einst bei uns, in unverständlicher Hörigkeit verfallen sind. Und in diesem Augenblick hebt dieses scheinbar alternde Europa wieder - wie immer in der Geschichte - die Fackel einer Erkenntnis hoch, und seine Männer marschieren heute als die Repräsentanten einer neuen und besseren Ordnung, als die wahre Jugend der sozialen und nationalen Freiheit der Welt!

# (Lebhafter Beifall.)

Wenn ich heute namens dieser wahren Jugend Europas und damit einer jüngeren Welt zu Ihnen spreche, dann tue ich es in dem Gefühl eines Mannes, der für eine heilige Aufgabe den schlimm- (c) sten Kampf seines Lebens hinter sich lat. Ich spreche weiter zu Ihnen als der Führer von Armeen, die ein Schicksal meisterten, das als seshwerste Prüfung der Vorsehung aur jenen auferlegt werden kann, die zu Höchstem berufen sind. Wenn die Götter nur jene lieben, die Unmögliches von ihnen fordern, dann gibt der Herrgott seinen Segen auch nur dem, der im Unmöglichen standhaft bleibt!

# (Erneuter lebhafter Beifall.)

Meine Abgeordneten! In diesem Winter ist ein Weltkampf entschieden worden, der in der Stellung seiner Probleme weit über das hinausreicht. was in normalen Kriegen an Aufgaben gelöst werden soll und kann. Als im November 1918 das deutsche Volk, von der verlogenen Phraseologie des damaligen amerikanischen Präsidenten Wilson umnebelt, unbesiegt die Waffen niederlegend das Schlachtfeld verließ, handelte es unter Einwirkung jener jüdischen Rasse, die nun hoffte. im Herzen Europas dem Bolschewismus ein sicheres Bollwerk errichten zu können. Wir kennen das theoretische Prinzip und die grausame Wahr-heit der Ziele dieser Weltpest: Herrschaft des Proletariats heißt es, und Diktatur des Judentums ist es! Ausrottung der nationalen Führung und Intelligenz der Völker und Beherrschung des dann führungs- und damit aus eigener Schuld wehrlos gewordenen Proletariats durch die allein jüdisch-internationalen Verbrecher. Was sich in Rußland in so grauenhaftem Umfange vollzogen hatte, die Ausrottung unzähliger Millionen führender Menschen, sollte sich in Deutschland fortsetzen. Wenn diese Absicht mißlang, dann lag die Ursache darin, daß zuviele gesunde Abwehr-kräfte in unserem Volke noch vorhanden waren und daß es ,vor allem auf der bolschewistischen Seite - soweit es die Führung betraf, die nur aus Juden bestand - an eigenem Mut, beim geführten Proletariat aber an einheitlicher Zustimmung fehlte, um in Deutschland allgemein das zu vollziehen, was in Rußland gelungen war. Immerhin haben wir in einigen Teilen des Reiches die Einleitung dieses Zustandes erlebt und unter Einsatz des Blutes zahlreicher Idealisten wieder beseitigt.

Schwerer lastete der Fluch dieses Satanswerkes auf Ungarn. Auch dort gelang es nur mit nationaler Gewalt, die Macht der jüdischen Gewalt zu brechen. Der Name des Mannes, der als Führer im Streit gegen dieses Verbrechen zum Retter Ungarns wurde, ist noch heute lebend unter uus als einer der ersten Repräsentanten der beginnenden europäischen Erhebung.

Die schwerste Auseinandersetzung gegen die drohende Vernichtung von Volk und Staat aber vollzog sich in Italien. In einem heroischen Aufruhr sondergleichen haben italienische Kriegsteilnehmer und italienische Jugend unter der Fülrung auch eines einmalig Begnadeten das Kompromiß demokratischer Feigheit und bolschewistischer Gewalt in blutigem Ringen niedergeworfen und an ihre Stelle eine neue positive Volks- und Staatsidee gesetzt. Ich empfehle jedem Deutschen

(A) das Studium der Geschichte der faschistischen Revolution, und er wird dann nicht ohne innere Ergriffenheit den Weg und die Bewegung eines Mannes verfolgen, die so viel mit uns Gemeinsames haben, daß wir ihren Kampf geradezu als ein Stück des eigenen Schicksals empfinden. Erst mit dem Siege des Faschismus konnte man von einer beginnenden Rettung Europas sprechen, Denn nun war an die Stelle eines Gedanken-Konglomerats destruktiver und auflösender Natur nicht die bloße Gewalt der Bajonette, sondern eine wahrhaft konstruktive neue Idee getreten. Zum ersten Male wurden in einem Staat die Bolschewisten nieht nur geschlagen, sondern vor allem die Mar-xisten gewonnen, gewonnen für den Neuaufbau einer besseren und gesünderen Gesellschaftsordnung, die im Staate nicht den Träger der Protektion einer bestimmten Gesellsehaftssehicht, soudern die Voraussetzung zur Lebenserhaltung aller

In der gleichen Zeit, in der sieh diese geschichtebildeuden Ereignisse vollzogen, wuchs die nationalsozialistische Bewegung zur Erfüllung ihrer Mission in unserem eigenen Volke. Auch hier kan die Stunde, da in der Auseinandersetzung zwischen jüdischem Internationalismus und nationalsozialistischem Volks- und Staatsgedanken die gesunde Natur zum Durebbruch kam. Aber auch in den meisten der übrigen europäischen Länder kam es zu diesem Konflikt, nur mit dem Unterschied. daß er in dem einen oder anderen Land mit Kompromissen zuwächst überdeckt, in anderen int staatlichen Mitteln vorübergehend ausge-(8) schaltet wurde.

Wir alle erinnern uns aber noch der nächsten großen und entscheidenden Auseinandersetzung in Spanien, wo auch unter der Führung eines einzigen Mannes eine klare und endgültige Entscheidung erzwungen wurde und ebenfalls nach einen blutigen Bürgerkrieg die nationale Revolution den bloschewistischen Erzfeitung zu Boden warf.

Mit der steigenden Erkenntnis des Juden als des parasitiere Erregers dieser Krankheiten wurde nun in den letzten Jahren fast Staat um Staat in Europa zur Stellungnahme in dieser Schicksalsfrage der Völker gezwungen. Aus dem Selbster-lattungstrieb heraus mußten sie jene Maßnahmen treffen, die geienen Völker vor dieser internationalen Vergiftung endgültig in Schutz zu nehmen.

Wenn nun auch das bolsehewistische Rußland das plastische Produkt dieser jüdischen Infektion ist, so darf man doch nicht vergessen, daß der demokratische Kapitalismus die Voraussetzuuzen dafür sehafft. Hier bereiten die Juden das vor, was die gleichen Juden im zweiten Akt dieses Prozesses vollenden. Im ersten Stadium entrechten sie die Millionenmassen der Menschen zu hilf-losen Sklaven oder – wie sie selbst sagen – zu expropriierten Proletariern, um sie dann als fanatiserte Masse zur Vernichtung ihrer Staatsgrundlagen anzufeuern. Später folgt die Ausrottung ihrer eigenen nationalen Intelligenz und endlich die Beseitigung aller jener kulturellen Grundlagen, die als tausendighrige Erbmasse diesen Völkern einen

inneren Wert geben oder als Mahner für die Zukunft wirken könnten. Was dann noch übrigbleibt, ist das Tier im Mensehen und eine jüdische Schicht, die, zur Führung gebracht, als Parasit am Ende deu eigenen Nährboden zerstört, auf dem sie gedeiht.

Diesem Prozeß der, wie Mommsen sagt, von den Juden betriebenen Dekomposition von Völkern und Staaten hat nun das junge, erwaelende Europa den Krieg angesagt. Mit ihm haben sich verbunden stolze und ehrbewußte Völker auch in anderen Weltieilen, und zu ihnen werden Hunderte von Millionen Menschen noch stoßen. Unterjochte, die — ganz gleich, wie ihre derzeitigen Führer es auch sehen mögen — eines Tages die Ketten zerbrechen werden. Es wird das Ende der Lügner kommen, die die Welt vor einer sie bedrohenden frenden Beherrsehung zu besehützen vorgeben und in Wahrheit nur ihre eigene Weltherrsehuft zu retten versuehen.

In diesem gewaltigen, wahrhaft geschiehtlichen Aufbruch der Völker befinden wir uns nun alle, teils als führende, handelnde oder ausübende Menschen. Auf der einen Seite stehen die Männer der Demokratie, das heißt des jüdischen Kapitalismus mit ihrem ganzen Ballast verstaubter Staatstheorien, ihrer parlamentarisehen Korruption, ihrer veralteten Gesellschaftsordnung, ihren jüdischen Gchirntrusts, ihren jüdischen Zeitungen, Börsen und Banken, - ein Konzern, gemischt aus politischen und wirtschaftlichen Schiebern sehlimmster Art. und an ihrer Seite der bolsehewistische Staat, das heißt jene Masse einer vertierten Menschheit, über die der Jude wie in Sowjetrußland seine blutige Geißel schwingt. Und auf der anderen Seite stehen die Völker, die um ihre Freiheit und Unabhängigkeit kämpfen und die vor allem kämpfen für die Sieherung des tägliehen Brotes ihrer Menschen. Also die sogenannten »Besitzenden« von den Kellern des Kreinls bis zu den Gewölben der Bankhäuser in New York gegen die Habenichtse, das heißt jene Nationen, für die eine einzige schlechte Ernte Not und Hunger bedeutet und die bei allem Fleiß ihrer Bewohner in derselben Zeit nicht das tägliche Brot zum Leben finden, in der in den Staaten und Ländern der Besitzenden der Weizen, Mais, Kaffee usw. verbranut und verfeuert werden, nur nm etwas höhere Preise zu erzielen.

Im Osten Europas aber liegt nun der Kampfplatz, auf dem die Entscheidung in diesem Riugen fallen wird.

Über die Erfolge der hinter uns liegenden Kanpfjahre habe ich zu Ihnen, meine Abgeordneten, immer dam gesproehen, wenn Zeit und Umstände es mir geboten und möglich sein ließen, — ihre die Kampfhandlungen des vergangenen Jahres zum letztennal am 11. Dezember 1941. Ich möchte hier besonders betonen, daß diese Reden in erster Linie immer dem deutschen Volk und dann seinen Freunden gelten. Ich spreche nicht, um Mensehen von etwas zu überzeugen. die, sei es aus Dummheit oder aus böser Absieht, die Wahrheit gedlissentlich weder sehen können noch hören wollen. Denn wenn ich nur — um ein Beispiel herauszugreifen — den wirklichen Ablauf der Dinge mit

(A) jeuen Schlußfolgerungen vergleiche, die, sagen wir. Mister Churchill daraus zieht, dann erscheint hier eine so klaffende Diskrepanz zwischen den Ereignissen und ihrer Auslegung, daß jeder Versueh der Überbrücknug dieser gegenteiligen Anffassungen vergeblich sein mnß. Seit dem September 1939, ja überhaupt seit Beginn der Machtübernahme durch den nationalsozialistischen Staat bin ieh natürlich nur Irrtümern erlegen und habe nur Fehlgriffe getau. Demgegenüber gibt es keine Phase in diesem Gesehehen, dem nicht Herr Churchill den Charakter einer "Ermutigung" zugesproehen hat und wohl auch bis zur letzten Minnte zuspreehen wird. Daß uns England einst den Krieg erklärt hat, war ein ermutigendes Zeichen seiner inneren Stärke. Daß sieh andere gefunden haben, nin sieh für den britisehen Egoismus auf die Schlaehtbank führen zu lassen, war natürlich dann nicht minder eruntigend, Sehon eine bloße Zusammenkunft Churchills mit Daladier oder Paul Reynaud oder anderen zeitigte immer ermutigende Symptome, Die Bespreehungen zweier oder mehrerer allijerter Generale sind ebeuso ermutigende Beweise für den Fortschritt der militärischen Seite der demokratischen Sache wie eine Kaminplauderei des kranken Mannes aus dem Weißen Hause für den geistigen. Als Herr Cripps zum ersten Male nach Moskau flog, war das nicht weniger eruntigend wie sein Rückflug zum Beispiel jetzt aus Indien.

### (Stürmische Heiterkeit.)

Daß es General MaeArthur fertiggebracht hat. von den Philippinen gerade noch zur rechten Zeit (B) zu eutkommen. war ebenfalls ein ermutigender Faktor. Genau so wie es ermutigend ist, wenn es 20 Engländern gelingt, mit gesehwärzten Gesiehtern auf Gummisohlen mit einem britisehen Floßsack sich an irgendeiner Stelle der von nus besetzten Küsten anzusehleiehen, ans Land zu setzen, um beim Erseheinen einer deutsehen Streife glücklich wieder abzuhauen.

#### (Heiterkeit.)

Wenn eine Emigrantenregierung, das heißt also eine Sammlung von Nullen, eine Erklärung gegen Deutschland abgibt, dann wirkt dies ermutigend. genan so wie wenn Herr Chnrehill die Verniehtung der deutsehen U-Boote verkündet oder von einer neuen Erfinding oder von einer neuen Offensive oder einer zweiten Front und so weiter sprieht.

Dagegen ist nun niehts zu maehen. Jedes Volk hat seine Art von Ermutigungen.

# (Heiterkeit und stürmische Zustimmung.)

Ich zum Beispiel habe es einst als ermutigend augesehen, daß es uns gelang, binnen 18 Tagen den polnischen Staat mit immerhin 33 Millionen Mensehen in einer Anzahl gewaltigster Vernichtungsschlachten wegzufegen,

#### (Lebhafte Zustimmung.)

Ich sah es weiter als ermutigend an, daß in dieser gauzen Zeit weder Frankreich noch gar England es wagten, an den Westwall auch nur heranzufühlen. Ich glanbe, daß es aneh ermutigend war. als wir in Norwegen landen konnten, und zwar nieht nachts mit geschwärzten Gesiehtern und auf (C) Gummisohlen, sondern bei hellem Tag und mit genagelten Bergstiefeln.

und daß wir dieses Norwegen in kaum 6 Wochen restlos in unsere Hand brachten.

# (Ernenter lebhafter Beifall.)

Es war für uns alle jedenfalls sehr ermutigend, zu erleben, wie die britische Expeditionsarmee in wenigen Wochen aus Norwegen hinausgetrieben worden war.

Ebenso glaube ich, daß wir allen Grund besitzen. es als ermntigend zu empfinden, daß es uns möglich wurde, in knapp 6 Woehen die französischbritischen Armeen bis zur völligen Vernichtung zu sehlagen, in noeh nieht einer Woehe Holland und in knapp 3 Wochen auch Belgien endgültig in nusere Gewalt zu bringen, die britischen Streitkräfte aber zu zersehlagen, gefangenznnehmen oder bei Dünkirehen in das Meer zu treiben.

# (Langanhaltender stürmiseher Beifall.)

Ich selbst empfand es als eine besondere Ermutigung, daß wir mit Italien gemeinsam nieht nur in Frankreich, sondern auch in Nordafrika große Erfolge erringen konnten. Ebenso ermutigend war es in meinen Augen, daß wir es fertig brachten, die serbische Revolte, die von Washington nud London inspiriert und von Moskau angezettelt worden war. mit unseren Verbündeten in wenigen Woehen znsammenzuschlagen. Es war für uns weiter ermutigend, zu erleben, wie die britische Expeditionsarmee auch dort in schnellstem Tempo erst nach (D) dem Peloponnes und dann über Kreta endlich meerwärts verschwand, soweit sie nicht von uns ebenfalls verniehtet wurde oder in Gefangensehaft geriet. Nieht weniger ermutigend aber war es für das deutsche Volk, daß wir seit dem 22. Juni des vergangenen Jahres mit unseren Verbündeten in weltgesehiehtlich einmaligen Schlachten die bolschewistische Gefahr von unseren Grenzen über daß in der gleiehen Zeit unsere U-Boot- und Luftwaffe sowohl als unsere übrigen Seestreitkräfte selion mehr als 16 Millionen Bruttoregistertonnen feindliehen Handelssehiffsraums versenkt hatten and heute immer noch weiter versenken und weiter versenken werden.

#### (Stürmischer Beifall.)

Ich sehe es zum Beispiel als eine Ernmtigung au. daß es uns dabei gelang, in den Weiten des Ostens ein Eisenbahnnetz auf unsere Spurweite zu bringen und zu betreiben, das znr Zeit größer ist als das des ganzen englisehen Mutterlandes. Auch zu den japanischen Heldentaten, diesem einzigartigen Siegeszug, kann ich nichts anderes sagen, als daß sie in unseren Augen ebeufalls überaus ermutigend sind. (Stürmischer Beifall.)

So könnte ich gegenüber den ermutigenden Elementen, von denen Herr Churchill und Herr Roosevelt leben, zahllose Taten anführen, die für uns eine Ermutigung bedeuten, Allerdings, das Ermutigendste vielleicht, das ich für Deutschland und seine Verbündeten überhaupt sehe, ist, daß Mr.

(A) Churchill und Roosevelt in London und Washington wirken und nicht in Berlin oder Rom.

#### (Lebhafter Beifall.)

Die Engländer werden das nicht glauben, aber es ist doch so!

Meine Abgeordneten! Männer des Reichstages! Als ich zum letztenmal zu Ihnen sprach, senkte sich über den Osten ein Winter, wie er in Europa auch in diesen Gebieten seit über 140 Jahren nicht erlebt worden war. In wenigen Tagen stürzte das Thermometer von 0 Grad und darüber bis minus 47 Grad and darunter. Was das bedeutet, kann wohl überhaupt niemand ermessen, der es nieht selbst erlebt hat. Vier Wochen früher, als es vorauszusehen war, fanden damit alle weiteren Operationen ein jähes Ende. Die inmitten einer Vorwärtsbewegung befindliche Front durfte weder zurückfluten, noch kounte sie in den Positionen belassen werden, in denen sie sich in diesem Angenblick befand. Es erfolgte deshalb die Zurücknahme in eine allgemeine Linie, die von Taganrog zum Ladoga-See reicht. Ich darf heute aussprechen, daß dieser Vorgang hier wohl leicht darzustellen. in der Wirklichkeit unendlich schwer durchzuführen war. Der blitzartige Einbruch einer selbst in diesen Gebieten nur alle hundert Jahre wiederkehrenden Kältewelle solchen Grades lähmte nieht nur den Menschen, sondern vor allem die Maschinen. Es gab Augenblicke, in denen beide zu erstarren drohten. Wer die Weiten dieses Ostens sieht, hat dabei mit einer psychologischen Belastung zu (B) rechnen, die 1812 die französischen Heere vernichtete und gerade deshalb heute noch als Erinnerung die Tatkraft schwäehlicher Naturen zu lähmen

imstande ist.

Die Hauptlast des Kampfes lag-nun beim Heer und den mit ihn verbündeten fremden Verbänden. Ich habe es daher als meine Ehrenpflicht angesehen, in diesem Augenblick meinen Namen mit dem Schieksal der Armee zu verbinden.

# (Die Abgeordneten bringen dem Führer stürmische Kundgebungen dar.)

Ich fühle mich als Soldat so sehr verantwortlich für die Fihrung dieses Kampfes, daß ich es für unerträglich gehalten hätte, in dieser schwersten Stunde nieht mit meiner Person vor all das zu treten, was die Vorsehung auch mit uns vorzubaben schien.

#### (Erneute lebhafte Beifallskundgebungen.)

Daß es nun gelungen ist, diese drohende Katastrophe restlos zu meistern, verdanke ich in erster und ausschließlicher Linie der Tapferkeit, der Treue und der numenschlichen Leidensbereitschaft unserer braven Soldaten.

#### (Stürmischer Beifall.)

Sie allein haben es mir-ermöglicht, eine Front zu halten, gegen die nun der Gegner Hekatomben von Mensehen anzusetzen begann. Monatelang rannten immer neue, kaum ausgebildete Massen aus den Weiten Innerasiens oder des Kaukasus gegen unsere Linien an, die besonders nachts nur stützpunktartig gehalten werden konnten. Denn es ist

unmöglich, bei 30, 40 oder uoch mehr Grad Kälte (C) im freien Felde ohne Deckung zu liegen. Wenn der Russe nun seinerseits trotzdem zwischen diesen kaum befestigten Orten in immer neuen Angriffswellen durchstieß oder -sickerte, dann geschah es unter Opferung von Hunderttausenden und aber Hunderstausenden von Menschen. Das Problem. das in dieser Zeit uns aber am meisten bedrückte. war das des Nachschubs. Denn weder der deutsche Mensch noch der deutsche Panzer, aber leider auch nicht unsere deutschen Lokomotiven waren für Kältegrade vorbereitet, wie sie uns überfallmäßig nun getroffen haben. Und doch hing von der Aufrechterhaltung unseres Nachschubs Sein oder Nichtsein der Armeen ab. Sie werden es daher verstehen und sicher billigen, daß ich in dem einen oder anderen Fall rücksichtslos und hart zugegriffen habe, um unter Einsatz der grimmigsten Entschlossenheit eines Schicksals Herr zu werden, dem wir sonst vielleicht hätten erliegen müssen.

# (Lebhafte Zustimmung.)

Denn, meine Herren Abgeordneten, als im Jahre 1812 die napoleonischen Armeen von Moskau zurückfluteten und endlich anfgerieben wurden, lag die tiefste Kälte etwa-um 25 Grad unter Null. In diesem Jahre aber war der tiefste Kältegrad, den wir an einer Stelle an der Ostfront gemessen hatten, genau 52 Grad unter Null.

Wenn ich zusammenfassend nun zu den Leistungen der Truppe selbst Stellung nehme, dann kann ich nur sagen, sie haben alle ihre höchste Pflicht getan. An der Spitze aber steht sicher wieder die deutsehe Infanterie. Tausende von Kilometern Märsche hinter sich, ewig im Angriff liegend, stürzte sie plötzlich fast über Nacht in einen Winter, den sie in dieser Form weder geahnt, geschweige denn je erlebt hatte. Wir alle kennen die lähmende Wirkung der Kälte. Sie wirkt einschläfernd auf den Menschen und tötet ihn dadurch sehmerzlos. Daß in den kritischen Woehen dieses Schicksal uns erspart blieb, verdanken wir der übermenschlichen Leistungsfähigkeit und Willensstärke nicht nur dieser Soldaten, sondern vor allem auch der Unteroffiziere. Offiziere bis herauf zu jenen Generalen. die in Erkenntnis der drohenden Gefahr mit höchstem Einsatz ihres eigenen Lebens die Männer immer.wieder emporrissen und zu jener verschworenen Gemeinschaft formten, die heute wohl das Beste ist, was jemals als Soldat das deutsehe Volk sein eigen nanute.

# (Lebhafter, anhaltender Beifall.)

Wenn ich von dieser Infanterie spreehe, dann möchte ich heute aber auch zum erstenmal besonders hervorheben die stets gleiche und vorbildliche Tapferkeit und Härte meiner braven #-Divisionen und #-Polizieiverbände.

#### (Lebhafter Beifall.)

Ich habe sie von vornherein als eine unerschütterliche Truppe angesehen, gehorsam, treu und tapfer im Krieg, so wie sie es im Frieden zu sein gelobt hatten. In den Reihen dieser Infanterie aber kämpften genau so der Panzermann und Panzerjäger, der Pionier und Kanonier, der Nachrichten-

,D)

(A) mann und nicht zulctzt die Fahrer unscrer Kolonnen. Sie alle haben den Dank der Heimat verdient. Die Luftwaffe hat mit heroischem Einsatz diesen braven Soldaten immer und immer wieder gcholfen, und zwar nicht nur durch ihre heldenmütigen Jäger und Kampfflieger. Aufklärer, Beobachter und Transportflieger, sondern auch dort, wo es notwendig war, durch Flak- und Luftwaffenbataillone, die im Erdkampf ihre Flugplätze und endlich auch besonders bedrohte Frontabschnitte unverrückbar schützten. Bautruppen der Organi-sation Todt und der Standarte Speer halfen in grimmiger Kälte mit, die Adern des Verkehrs immer wieder von Störungen zu befreien und die Verkehrswege selbst — wenn notwendig — mit ihrem eigenen Blut gegen Partisanen zu verteidigen. Männer des Arbeitsdienstes fochten abwechselnd bald mit dem Spaten und bald mit dem Gewehr. Übermenschliches wurde gefordert von Sanitätsoffizieren und -unteroffizieren, den Krankenträgern, Krankenwärtern und vor allem von den Schwestern des Roten Kreuzes und der NSV. Eisenbahnpioniere stellten immer neue Linien, Brücken und Übergänge fertig in einer Zeit, da der Stahl oft so spröde war, daß Schienen durch das bloße Befahren zu zerspringen anfingen. Übermüdet hat das Zug- und Rangierpersonal versucht, den Kamcraden an der Front zu helfen. Denn es gab eine Zeit, da hing alles oft von einzelnen Strecken und Zügen ab. Daß dies gemeistert werden konnte, verdanken wir einem Todesmut und einer Einsatzbereitschaft zahlloser namenloser Helden.

# (Lebhafter Beifall.)

Sie werden als unvergängliche Träger des Ruhmes in die Geschichte unseres Volkes eingehen.

Es würde ein großes Unrecht sein, wollte ich aun heutigen Tage nicht auch derer gedenken, die mit uns das gleiche Leid geteilt haben. Über unsere finnischen Waffengefährten zu sprechen, ist kaum nötig. Sie sind so hervorragend und vor allem auch so erfahren in diesem Kampf, daß sie schlechterdings nur immer als Vorbilder gelten dürfen. Sie besaßen vor allem die große Ruhe gegenüber eingebrochenen oder durchgesickerten russischen Verbänden. Indem sie vorn ihre Reihen schlossen, begannen sie mit der Vernichtung der hinter ihren Rücken operierenden Bolschewisten.

Wenn ich aber nun vom Norden beginne, dann muß ich weiter die Soldaten einer Division nennen, die aus dem Süden Europas stammt und die am Ilmensee alles das mitgemacht haben, was von unseren eigenen Männern gefordert werden mußte! Wenn die spanische Division dereinst in ihre Heimat zurückkehrt, werden wir ihr und ihrem tapferen General kein anderes Zeugnis ausstellen können als die Anerkennung der Treue und Tapferkeit bis in den Tod.

# (Stürmischer Beifall.)

Diese gleiche Wertung gebührt aber auch all den anderen Verbänden, sowohl den ungarischen als den slowakischen und kroatischen Verbündeten, sie haben in höchster Tapferkeit und Zuverlässigkeit ihre Aufgabe erfüllt. Die drei italienischen Divisionen sind den ganzen Winter über trotz einer für sie besonders schmerzhaften (C) Kälte geblieben, wo sie waren. Auch bei ihnen ist dank ihrer Tapferkeit jeder russische Einbruch zum Scheitern verurteilt gewesen.

### (Lebhafter Beifall.)

Das gleiche gilt für die tapferen Soldaten der verbündeten rumänischen Armee unter dem Befehl ihres Marschalls Antonescu.

# (Erucuter lebhafter Beifall.)

Wie überhaupt in der ganzen Front ein allmähliches Zusammenschmelzen der verschiedensten europäischen Völker bemerkbar ist gegenüber dem gemeinsamen Todkind. Dies betrifft nicht nur die germanischen Freiwilligen in den #-Verbänden, sondern auch die belgischen und französischen Teilnehmer an diesem gemeinsamen Einsatz. Ja, sogar Litauer, Letten und Esten, Ukrainer und Tataren beteiligten sich am Kampfe gogen den bolschewistischen Weltfein

#### (Beifall.)

Auch die Luftwaffen unserer Verbündeten haben, angefangen von den Finnen bis zu den italienischen Jägern, dem Feind schwere Verluste beigefügt.

Bei diesem gewaltigen geschichtlichen Erfolg war es notwendig, nur in ganz wenigen einzelnen Fällen von mir einzugreifen. Nur dort, wo die Nerven brachen, der Gehorsam versagte oder mangelndes Pflichtbewußstein bei der Meisterung der Aufgaben in Erscheinung trat, habe ich harte Entscheidungen getroffen, und zwar kraft des souveränen Rechtes, das ich glaube von meinem (D) deutschen Volke hierfür bekommen zu haben.

# (Bcifall.)

Daß mich in diesem Kampf die Heimat unterstützte, danke ich ihr nicht nur in meinem eigenen, sondern vor allem im Namen unserer Soldaten.

Es erfüllt mich mit großem Stolz und tiefer Befriedigung, daß sich nunmehr die Erziehung unseres Volkes durch den Nationalsozialismus immer stärker auszuwirken beginnt. Trotzdem die Partei selbst die weitaus große Masse nicht nur ihrer Anhänger, sondern auch ihrer Führer an den Fronten hat, Milliouen Männer der politischen Organisationen, der SA., des NSKK, usw. als Soldaten ihrer Pflicht gehorchen, wirkt sie in ihrer Führung wahrhaft beispielhaft. Nicht nur der oft so schwer bedrängten Heimat hilft sie durch ihre Organisationen, die Arbeitsfront, die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt usw., sondern auch den Soldaten im Felde.

(A) sein. Rein organisatorisch habe ich jene Verfügungen getroffen, die notwendig sind, um von vornherein einer Wiederholung ähnlicher Notstäude vorzubeugen. Die Deutsche Reichsbahn wird in dem kommenden Winter, ganz gleich, wo er uns findet, ihrer Aufgabe besser gerecht werden als im vergangenen. Von den Lokomotiven augefaugen bis zu den Panzern, Traktoren, Zugmaschinen und Lasskräfwagen wird das Heer im Osten besser gerüstet sein; für den cinzelnen Mann aber wird — selbst wenn sich eine solche Naturkatastrophe wiederholen sollte — aus Erfahrung und Arbeit kein ähnlicher Zustaan dentre untstehen, wie wir ihn erlebten. Daß ich entschlossen bin, hier alles zu tun. um diesen Aufgaben gerecht zu werden, werden Sie, meine alten Mitkämpfer, nicht besewifeln

#### (D.: e. 11.)

Ich erwarte dazu allerdings eins: daß mir die Nation das Recht gibt, überall dort, wo nicht bedingungslos im Dienste der größeren Aufgabe, bei der es um Sein oder Nichtsein geht, gehoreht und gehandelt wird. sofort einzugreifen und demeutsprechends selbst handeln zu dürfen.

# (Lebhafter Beifall.)

Front und Heimat, Transportwesen, Verwaltung und Justiz haben nur einem einzigen Gedanken zu gehorchen, nämlich dem der Erringung des Sieges.

### (Stürmischer Beifall.)

(B) Es kann in dieser Zeit keiner auf seine wohlerworbenen Rechte poechen. sondern jeder muß wissen, daß es heute nur Pllichten gibt. Ich bittedeshalb den Deutschen Reichstag um die auskrückliche Bestätigung, daß ich das gesetzliche Recht besitze, jeden zur Erfüllung seiner Pllichten anzuhalten bzw. denjenigen, der seine Pllichten nachmeiner gewissenhaften Einsicht nicht erfüllt, entweder zur gemeinen Kassation zu verurteilen oder ihn aus Anfu um Stellung zu entfernen ohne Rücksicht, wer er auch sei oder welche erworbenen

# (stürmische Zustimmung)

und zwar gerade deshalb, weil es sich unter Milionen Anständiger immer nur um ganz wenige einzelne Ausnahmen handelt. Denn über allen Rechten, auch dieser Ausnahmen, steht heute eine einzige gemeinsame Pflicht. Es interessiert mich daher nicht, ob während der jetzigen Notzeit in jedem einzelnen Fall, z. B. bei Beamten oder auch bei Angestellten, Urlaub gewährt werden kann oder nicht, und ich verbitte mir auch, daß dieser Urlaub, der nicht gegeben werden kann, etwa aufgerechnet wird für spätere Zeiten. Wenn überhaupt jemand das Recht besäße, Urlaub zu verlangen, dann wäre das in erster Linie unser Frontsoldat.

#### (lebhafte Zustimmung)

nur er, und in zweiter Linie der Arbeiter oder die Arbeiterin für die Front. Wenn wir nun nicht in der Lage waren, seit Monaten der Front im Osten Reichstag 1942, 8. Sitzung. im ganzen diesen Urlaub zu geben, dann komme mir keiner zu Hause mit einem sogenannten »wohlerworbenen Recht» auf Urlaub in irgendeinem Amt.

#### (Boifell

Ich selbst bin berechtigt, das abzulehnen, weil ich — was diesen Persönlichkeiten vielleicht nicht bekannt sein wird — selbst seit dem Jahre 1933 noch keine drei freien Tage als Urlaub für mich in Anspruch geummen habet

Ebenso erwarte ich, daß die deutsche Justiz versteht, daß nicht die Nation ihretwegen, sondern daß sie der Nation wegen da ist,

#### (lebhafte Zustimmung)

das heißt, daß nicht die Welt zugrunde gehen darf. in der auch Deutsehland eingeschlossen ist, damit ein formales Recht lebt, sondern daß Deutschland leben muß, ganz gleich, wie immer auch formale Auffassungen der Justiz dem widersprechen mögen. Ich habe - um nur ein Beispiel zu erwähnen - kein Verständnis dafür, daß ein Verbrecher, der im Jahre 1937 heiratet und dann seine Frau so lange mißhandelt, bis sie endlich geistesgestört wird und an den Folgen einer letzten Mißhandlung stirbt, zu 5 Jahren Zuchthaus verurteilt wird in einem Augenblick, in dem Zehntausende brave deutsche Männer sterben müssen, um der Heimat die Vernichtung durch den Bolschewismus zu ersparen, d. h. also, um ihre Frauen und Kinder zu schützen.

# (Zustimmung.)

Ich werde von jetzt ab in diesen Fällen eingreifen und Richter, die ersichtlich das Gebot der Stunde nicht erkennen, ihres Amtes entheben.

#### (Beifall.)

Was der deutsche Soldat, der deutsche Arbeiter, der Bauer, unsere Frauen in Stadt und Land, was Millionen unseres Mittelstandes usw. leisten und an Opfer bringen, alle nur in dem einen Gedanken an den Sieg, fordert eine kongeniale Einstellung auch bei den jenigen, die vom Volk selbst berufen sind, seine Interessen wahrzunehmen. In dieser Zeit gibt es keine selbstheiligen Erscheinungen mit wohlerworbenen Rechten, sondern wir alle sind nur gehorsame Diener an den Interessen unseres Volkes.

Meine Abgeordneten! Männer des Reichstags! Win haben eine gewaltige Winterschlacht hinter uns. Es wird die Stunde kommen, da die Fronten sich wieder aus ihrer Erstarrung lösen werden, und dann soll die Geschichte entscheiden, wer in diesem Winter gesiegt hat, der Angreifer, der seine Menschenmassen iduötisch opferte, oder der Verteidiger, der einfach seine Stellungen hielt. Ich lese in, diesem Wochen fortgesetzt von den gewaltigen Drohungen unserer Gegner. Sie wissen, daß ich meine Aufgabe viel zu heilig und ernst nehme, um jemals leichtfertig zu sein. Was Menschen tun können, um Gefahren vorzubeugen, das habe ich getan und werde ich auch in Zukunft tun. Wieweit unsere Vorbreitungen für die Überwin

(A) dung dieser Gefahren genügende sind, wird die Zukunft erweisen. Die großen Feldherren Englands und der USA, jagen mir weder Furcht noch Schrecken ein. In meinen Augen besitzen Generale wie MacArthur keineswegs, wie die britische Presse glaubt, hinreißende, sondern höchstens ausreißende Fähigkeiten,

# (große Heiterkeit)

wie ich überhaupt die Genügsamkeit meiner Gegner bewundere in der Anlegung des Maßstabes für die Größe ihrer eigenen Erfolge oder ihrer Person.

# (Erneute Heiterkeit.)

Sollte sich aber in England der Gedanke, den Luftkrieg gegen die Zivilbevölkerung mit neuen Mitteln weiterzuführen, durchsetzen, dann möchte ich sehon jetzt vor aller Welt folgendes feststellen. Herr Churchill hat im Mai 1940 mit diesem Krieg begonnen. Ich habe 4 Monate lang gewarnt und gewartet. Es kam dann die Zeit, in der ich gezuungen war zu handeln. Der für diese Art von Kampf allein Verantwortliche begann dann zu jammern. Auch jetzt ist mein Warten nicht Schwäche. Möge dieser Mann nicht wieder klagen und wimmeru, wenn ich mich nun gezwungen sehen werde, eine Autwort zu geben, die sehr viel Leid über sein eigenes Volk bringen wird. Ich werde von jetzt ab wieder Schlag um Schlag vergelten, bis dieser Verbrecher fällt und sein Werk zerbricht.

# (Stürmischer Beifall.)

Wenn ich auf die Welt blicke, die wir verkörpern, und auf alle die Männer, mit denen ich das Glück habe befreundet oder verbündet zu sein, wenn ich weiter sehe auf die Schar meiner politischen Führer im Reiche, auf meine Reichsleiter, Gauleiter, Reichsstatthalter, Generalgouverneure, Reichskommissare, auf meine Minister usw, auf meinen Reichsmarschall, die Feldmarschälle, Admiräle und Generalboersten und die zahlreichen anderen Führer an den Fronten, dann sche ich mit särkster Zuversicht in eine Zukumft, in der nicht Possenreißer, sondern Männer Geschichte machen werden.

#### (Beifall.)

Der Kampf im Osten wird seine Fortsetzung finden. Der bolschewistische Koloß wird von uns so lange geschlagen werden, bis er zertrümmert ist.

# (Lebhafte Zustimmung.)

Gegen England selbst aber kommt zunächst als erstes die deutsche U-Boot-Waffe immer mehr zun Tragen. Herr Churchill hat bereits im Herbst 1939, nachdem er fast jeden Tag ungefähr 10 U-Boot versenkt hatte, dem englischen Volke versichert, daß er der U-Boot-Gefähr Herr geworden sei. Nun will lich ihm heute versichern, daß diese Gefähr eher noch seiner Herr werden wird. Jeh habe sehon an anderer Stelle ausgesprochen, daß die Lähmung des deutschen U-Boot-Einsatzes im vergangenen Jahr ausschießlich dem Bestreben zuzuschreiben war, jeden w

denkbaren Anlaß zu einem Konflikt mit Amerika (Ö) zu vermeiden. Dies konnte aber nicht verhindern, daß der Präsident der amerikanischen Union, von seinen jüdischen Auftraggebern getrieben, durch inmere neue Maßnahmen versuchte, die deutsche Kriegführung einzuengen und uns durch das Mittel völkerrechtswidrigere Dekharationen den U-Boot-Krieg überhaupt unmöglich zu machen. Es war daher für uns eine Erlösung, als sich das tapfere japanische Volk entschlossen hat, den unverschämten Provokationen dieses Geisteskranken so zu antworten, wie man es allein vor dem eigenen Volk und der Weltgeschichte verantworten kann.

# (Lebhafter Beifall.)

Damit wurde endlich auch der deutschen U-Boot-Waffe der Ozean im weitesten Maße des Wortes Wenn die britisch-amerikanische freigegeben. Presse auch jede Woche von neuen Erfindungen faselt, die zur unrettbaren Vernichtung der U-Boote führen werden, so ist dies ebensowenig neu, wie es umgekehrt auch nicht neu ist, daß sich die deutschen und unsere verbündeten U-Boote und ihre Waffen von Jahr zu Jahr verbessern. Was die deutsche Marine trotz ihrer zahlenmäßigen Kleinheit getan hat, überragt weitaus das, was unsere um soviel größere im Weltkrieg zu leisten fähig war. Wie unsere U-Boote aber wirken können, das wird sich von Monat zu Monat mehr erweisen. Denn entgegen der weinseligen Behauptung Churchills im Herbst 1939 vom Ende der deutschen U-Boote kann ich ihm nur versichern, daß ihre Zahl nach einem festen Rhythmus von (D) Monat zu Monat wächst und daß sie heute bereits die Höchstzahl der U-Boote des Weltkrieges weit hinter sich gelassen hat.

# (Lebhafte Zustimmung und Beifall.)

Wenn die italienisch-deutsche Zusammenarbeit im Mittelmeer zu einer immer engeren Kameradschaft und zu immer steigendem Erfolg geführt hat, dann wird die Zusammenarbeit Deutschlands mit Italien, Japan und den übrigen Verbündeten auch auf den anderen Kriegsschauplätzen nicht minder große Ergebnisse zeigen. Daß die Provokation Japans zum Eintritt in diesen Krieg aber wohl die geistloseste und dümmste Handlung unserer Gegner war, hat der Heldenkampf dieses Volkes schon in wenigen Monaten erwiesen. Ich weiß nicht, ob auch heute noch jeder Engländer so felsenfest davon überzeugt ist, daß die politischen Methoden Mr. Churchills und Roosevelts richtig gewesen sind und ob der Einsatz in diesem Kampf jemals dem möglichen Gewinn hätte entsprechen können. Wir Deutsche haben in diesem Ringen um Sein oder Nichtsein nur alles zu gewinnen; denn der Verlust dieses Rufg würde ohnehin unser Ende sein. Die innerasiatische Barbarei würde über Europa kommen wie zu Zeiten der Hunnen oder der Mongolenstürme. Niemand weiß dies besser als der deutsche Soldat und die mit ihm verbündeten Nationen, die an der Front das Wesen der bolschewistischen Menschheitsbefreiung kennenlernten. die mit ihren eigenen Augen sehen, wie das Paradies der Arbeiter und Bauern in

(a) Wirklichkeit aussieht und wer es nun richtig geschildert hat, der Nationalsozialismus und der Faschismus oder unsere Gegner. England aber kann in diesem Kriege nichts gewinnen; es wird verlieren, und es wird dann vielleicht einnal in seine Geschichte die Erkenntnis eingehen, daß man das Schicksal von Völkern und Staaten weder zynischen Trinkern noch Geisteskranken anvertrauen soll.

In diesem Kampfe wird am Ende die Wahrheit siegen. Sie aber ist bei uns. Daß mich die Vorsehung ausersehen hat, in einer so großen Zeit das deutsche Volk führen zu dürfen, ist mein einziger Stolz. Meinen Namen und mein Leben will ich bedingungslos verbinden mit seinem Schicksal. Ich habe an den Allmächtigen keine andere Bitte zu richten, als uns in Zukunft genau so wie in der Vergangenheit zu segnen und mir das eigene Leben so lange zu lassen, wie es für den Schicksalskampf des deutschen Volkes in seinen Augen notwendig ist. Denn es gibt keinen größeren Ruhm als die Ehre, in schweren Zeiten Führer eines Volkes und damit Träger der Verantwortung zu sein. Und ich kann kein größeres Glück fühlen als das Bewußtesin, daß dieses Volk mein deutsches ist.

(Langanhaltende stürmische Beifallskundgebungen und Heilrufe.)

Präsident Göring; Mein Führer! Männer des Deutschen Reichstages! Wiederum eine Reichstagssitzung! Die Bedeutung der Einberufung des (9) Deutschen Reichstages ist schon historisch geworden. Wenn wir nun diese Sitzungen des Deutschen Reichstages vergleichen mit jenen des englischen Unterhauses, dann wird jeder am deutlichsten und klarsten verstehen, von welchen gewältigen Dingen hier gesprochen wird und mit welchen Phrasen und Lügen in geheimen Sitzungen dort ein alter, gewitzter Parlamentstaktiker das Mißtrauen seines Volkes von sich abzulenken ver-

Unsere Reichstagssitzungen sind geschichtliche Marksteine in der Entwicklung unseres Volkes. Jedesmal am Abschluß einer Epoche und am Beginn neuer Ereignisse gab der Führer dem deutschen Volk einen Rechenschaftsbericht, wie er gewaltiger nicht sein konnte. Wenn wir zurückenken an die Sitzung nach der Vernichtung Polens, an die Reichstagssitzung nach den großen Ereignissen im Westen, dann weiterhin an die Sitzungen nach den darauffolgenden großen Siegen, so ist die heutige Reichstagssitzung und der Rechenschaftsbericht des Führers nach Ablauf dieses furchtbaren Winters wohl die bedeutendste an sich. Denn was hinter uns liegt, das hat der Führer eben in einmaligen Ausführungen dem deutschen Volke gesagt.

In diesem Winter steigerten sich die Naturgewalten zu einer furchtbaren Gefahr. Das deutsche Volk ahnte und fühlte dies. Aber größer als die Gefahr selbst war das Vertrauen des Volkes, daß der Führer auch dieses Schieksal meistern würde. Schwer war der Winter für das Volk, noch 161 sehwere draußen für unsere Truppen. Das deutsche Volk aber wußte, daß es alles auf sich nehmen mußte, um die Voraussetzungen für den Sieg draußen an der Front zu schaffen. Die Haltung unseres Volkes im Innern war deshalb der Haltung unserer Kämpfer draußen henbürfig. Beide, die Front in der Heimat und vor allem aber die Front draußen, haben soeben die Auerkennung und den Dank des Führers in einer Weise gesagt bekommen, wie sie schöner und größer nicht ausgesprochen werden konnten.

Wenn der Führer, jetzt den Truppen seine höchste Anerkennung für das Durchhalten in dieser Gefahr gezollt hat, so weiß das Volk doch, das darf ich wohl sagen, wen es vor allem aber die Überwindung dieser Gefahr zu danken hat.

Niemals wohl waren die Liebe und der Dank des ganzen deutschen Volkes, aber auch der der Männer draußen, stärker und gewaltiger dem Flaner zugewandt als in diesen Zeiten. Denn wenn auch nicht jeder einzelne sah und sehen konnte, wie der Führer solch sehweres Schieksal meisterte, so haben wir, seine Mitarbeiter, dies um so stärker erlebt, und wir dürfen es heute bekennen: Wenn heute die Front im Osten steht und wenn wiederum zum starken Angriff übergegangen werden kann, so ist dieses Wunder nichst der Tapferkeit der Truppen einzig und allein das Verdienst unseres Führers gewesen.

(Stürmischer Beifall und lebhafte Heil-Rufe.)

Nachdem nunmehr der Führer das Schicksal gemeistert hat, darf ich es aussprechen, welch eine seelische Kraft notwendig war, um die täglich hereinbrechenden grimmen Nachrichten durchzustehen, immer wieder neue Entscheidungen zu treffen, immer wieder einzugreifen und zu helfen und aus der Stärke der eigenen Seele heraus nach vorn neue Kraft auszustrahlen. Es gab Tage, da war wirklich die Gewält der Elemente so groß geworden, daß auch bei größter Tapferkeit kaum ein Ausweg offen zu bleiben schien. Aber auch dann war es wieder der Führer, der mit starker Hand eingriff. Und wenn es gelang, die Truppen dorthin zu bringen, wo Durchbrüche stattfanden und abgeriegelt werden mußte, so war auch dieses seiner Taktraft zu dahken.

Wenn der Führer vorhin sagte, er habe seit 1933 keine drei zusammenhängenden Tage Urlaub gehabt, so weiß das Volk, daß unser Führer überhaupt noch keinen Urlaub gehabt hat und daß er auch keinen haben kann, weil er immer und überall mit dem Schicksal seines Volkes verbunden ist. Wir wissen, daß das, was der Führer in diesem Winter durchstehen mußte, über das Menschliche hinausgegangen ist und nur durch die Größe seiner Person und seines Charakters überhaupt bewältigt werden konnte.

Das Vertrauen der Wehrmacht und das Vertrauen des Volkes, das dem Führer schon immer gehörte, hat sich in diesem gewaltigen Ringen, wenn überhaupt noch möglich, weiter vertieft, und Volk und Wehrmacht setzen ihre Ehre darein, um

/D:

(Präsident Göring.)

(A) dem Führer alles zu geben, was er zur Lösung seiner Aufgabe notwendig hat. Das Volk kennt die Weisheit, die Gerechtigkeit, die Güte und die Größe und vor allen Dingen das Genie des Führers, und weil es davon überzeugt ist, fühlt es auch in sieh die Pflieht, alles zu tun, um dem Führer zur Seite zu stehen.

Die Männer des Reichstages aber als die Abgeordneten dieses Volkes fordere ich nun auf, mir folgende Feststellung zu bestätigen:

»Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der Führer in der gegenwärtigen Zeit des Krieges, in der das deutsche Volk in einem Kampf um Sein oder Nichtsein steht, das von ihm in Auspruch genommene Recht besitzen muß, alles zu tun, was zur Erringung des Sieges dient oder dazu beiträgt. Der Führer muß daher - ohne an bestehende Rechtsvorschriften gebunden zu sein - in seiner Eigenschaft als Führer der Nation, als Oberster Befehlshaber der Wehrmacht, als Regierungschef und oberster Inhaber der vollziehenden Gewalt, als Oberster Gerichtsherr und als Führer der Partei jederzeit in der Lage sein, nötigenfalls jeden Deutsehen - sei er einfacher Soldat oder Offizier, niedriger oder hoher Beamter oder Richter, leitender oder dienender Funktionär der Partei, Arbeiter oder Augestellter - mit allen ihm geeignet erscheinenden Mitteln zur Erfüllung seiner Pflichten anzuhalten und bei Verletzung dieser Pflichten nach gewissenhafter Prüfung ohne Rücksicht auf sogenannte wohlerworbene Rechte mit der ihm gebührenden Sühne zu belegen, ihn im besonderen ohne (B) Einleitung vorgeschriebener Verfahren aus seinem Amt, aus seinem Rang und seiner Stellung zu entfernen.«

Daß dem so ist, bitte ich Sie, Abgeordnete des deutschen Volkes, als die berufenen Vertreter der deutschen Nation durch Erheben von Ihren Sitzen dem Führer ausdrücklich zu bestätigen

(Geschieht.)

Ich stelle hiermit fest, daß der Reichstag die vom Führer in seiner heutigen Rede in Anspruch genommenen Rechte einmütig bestätigt und nach meinem Vorschlag beschlossen hat.

#### (Beifall.)

Mein Führer! Es gibt keine Grenzen des Vertrauens, aber auch keine Grenzen der Liebe unseres Volkes zu Ihnen. Mein Führer, nachdem Sic unser Sehicksal in diesem sehwersten aller Winter gemeistert haben, steht jetzt gefestigter denn je das deutsche Volk und seine Wehrmacht vor Ihnen, bereit, unter Ihrer Führung weiterzukämpfen und alles auf sich zu nehmen. Der deutsche Arbeiter in der Rüstung, Mann und Frau draußen auf dem Lande, jeder wird sein Außerstes geben, um Ihnen die Waffen zu liefern, die Sie benötigen, bzw. um die Ernährung für das deutsche Volk zu sichern und somit die Grundlage für den Kampf zu sehaffen. Die Wehrmacht aber wartet darauf, Ihre weiteren Befehle zu empfangen. / Die Kämpfer draußen brennen voll Kampfesmut, frei von den Hindernissen der Elemente dem Gegner jetzt wieder ans Leder zu gehen und die Überlegenheit unserer Waffen, unseres Kämpfertums und unserer Führung zu beweisen. Stärker und härter denn je zuvor werden Heer, Marine und Luftwaffe der genialen und heroischen Führung ihres Obersten Kriegsherrn folgen, heilig überzeugt, daß dieser Angriff zum größten Siege werden wird. - ein Sieg. der Deutsehland zu der Größe führen wird, die durch die einmalige Persönlichkeit unseres Führers (D)

Unser Führer und Oberster Kriegsherr: Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil!

(Die Abgeordneten haben sich erhoben und stimmen begeistert in die Heil-Rufe ein. — Die Abgeordneten und die Zuhörer singen die Lieder der Nation.)

Die Sitzung des Reichstags ist geschlossen.

(Schluß der Sitzung 16 Uhr 24 Minuten.)